# Amtsblatt Lemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

65. Februar 1963.

25. Lutego 1863.

Kundmachung.

Mr. 1126. Un ber nit Beginn tes nachften Chuljahres, b. i. Mit 1. September 1863 vorläufig mit ben erften rier Rlaffen gu er= Offnenden Ober-Mealschule ju Czernowitz in der Bukowina, mit bis auf Weiteres beutscher Unterrichtesprache, find nachfichende Lehrerftellen gu befegen:

1. Für Mathematit ale Saupt., Phofit ober geometrifches Beichnen

ale Rebenfach;

2. für barftellente Geometrie und Mafchinenlehre ale Saupt-, Mathematif als Rebenfach;

3. für Freihandzeichnen als Sauptfach, mo möglich in Berbindung mit Kalligrafie;

4. für Chemie ale Sauptfach, Phpfit, Naturgefdichte ober Mathematif als Debenfach;

5. für beutsche Sprache ale Sauptfach, Geografie und Beschichte,

ober eine ber Landesfprachen als Mebenfach; 6. fur Geografie und Geschichte als Sauptfach, eine ber Lanbes.

iprachen oder beutsche Sprache als Rebenfach;

für rumanische Sprache als Sauptfach, deutsche ober ruthenische Sprache, ober Geografie und Geschichte als Debenfach, unb

8 fur ruthenische Sprache als hauptfach, rumanische ober beutsche Sprache ober Geografie und Geschichte ale Rebenfach.

Dit jeder berfelben ift ein Sahreegehalt von 630 fl. beziehunge. beife 840 ft. öft. Wahr. mit bem Unspruce auf Decennalzulagen aus bem Bukowinaer gr. n. un. Religionsfonde unter ben gefetliden Bebingungen verbunden, und wird gu beren Erlangung bie Rachmeifung

der Vehrbefähigung fur vollständige Realfdulen geforbert. Der Termin gur Bewerbung um biefe Stellen wird bis gum 15. April 1863 ausgeschrieben, bis wohin jene Randidaten, welche ine berfelben zu erlangen munichen, ihre bieefalligen, moblinftruirten efuche, falls fie bereits in einer öffentlichen Bedienftung fieben, im Bege ihrer vorgefesten Beborde, fonft aber unmittelbar bei der Bu-

kowinaer Landesbehörte in Czernowitz einzubringen haben.

Ge wird übrigene in Gemagheit ber Berordnungen bee boben f. f. Ctaateminifteriume vom 22. Februar v. 3. 3abl 1529-105 C. U. und rom 22. Ceptember v. 3. 3abl 9795 - 773 C. U. bemerft, bag gesehlich befähigte landeseingeborne Bewerber, welche ber gr. n. un. Religion angehoren, und nebst ber beutschen auch ber ro-Manischen Sprache fundig find, vorzugemeise werden berücksichtigt weiden, und bag jene fatholischen Lehrer, welche für die erfte Beit Angestillt merten muffen, in tem Dage, ale gr. n. un. Kandibaten Id bie gefestide Lehramtsbefähigung erworben haben werden, anderbeitig werden unterbracht merden.

Bon ber Bukowinaer f. f. Lanbesbehorbe.

Czernowitz, am 1. Kebruar 1863.

(333) Rundmachung.

Dr. 2837. Aus ber Hersch Barach'ichen Ausstattungestiftung in ein Betrag von 278 fl. oft. 2B. an ein armes, gefittetes Dabden Graclitifder Religion, rorgugemeife ater an eine arme Bermantte bes Ctiftere, oder an ein aus Galigien geburtiges ifraelitifches Diatchen in vergeben.

Die Bemerberinen haben ihrem Gesuche ein gehörig legalifirtes Eitten- und Durftigleitezeugniß, bann ben Geburtefchein anzuschlieben, und wenn fie die Betheilung aus dem Titel ber Bermandtschaft Mit bem Stifter ansprechen, tiefelbe in auffieigenter Linie bis ju bem tifter, ober beffin Nater Chaim Barach, burch Borlage eines mit ben Driginal Geburte. und Trauungefdeinen, ober ben gehörig legalifitten Matrifenauszugen belegten Stammbaumes nachzuweisen.

Collte ein außer Verschulden ber Parthei gelegener Umftand biefen Rachweis unmöglich machen, fo ift Diefes durch die Bestätigung ber tompetenten politischen Beborden nachzuweisen, und die Bermandtlogft in diefem Salle durch andere glaubmurbige und von biegu be-Die so belegten Gefuche find bis 15. Marg 1863 bei ber f. f. n. ö. Statthalterei zu überreichen.

Von der f. f. n. o. Statthalterei.

Wien, den 23. Janner 1863.

(314) Ronfurs.

Dr. 914. Bu befegen ift bie gegen halbjahrig funbbaren Dienft. bettrag bie Stelle eines Postmeisters beim f. t. Postamte in Stryj.

Mit diefer Stelle find nachstehende Bezüge verbunden: Gine Bestallung jahrlicher 600 ft. oft. 28., eine widerrufliche Stallbeihilfe lahrlicher 250 fl. oft. W., ein Amtepauschale jahrlicher 150 fl. o. D. nd ein Paufchale fur bie Unterbringung und Reinigung der Bagen Ahrlicher 40 fl., endlich ber Bezug ber gefetlichen Rittgebuhren.

Der Bostmeifter ift verpftichtet eine Dienstfaugion im Betrage von 600 fl. zu erlegen, die Postfanzlet in einem gegen Feuer und Einbruch volltommen gesicherten, möglichst in ber Ctabt gelegenen Lotale ju unterbringen, im Pofifialle 24 biensttaugliche Pferbe, zwei gededte und eine ungededte Ralefche, zwei Briefpostwägen, brei Gfaffetentaschen und die nöthige Ungahl von Postillonen ju unterhalten.

Gesuche find unter Nachweisung ber gesetlichen Erforderniffe, namentlich der Bermögeneverhaltniffe, bann ber Renntniß der beutfden, polnifden und ruthenischen Sprache binnen brei Bochen bei der Pofidirefzion in Lemberg einzubringen, bei welchem auch bie fonftigen Bertragebedingniffe eingefehen werden fonnen.

Bon ber f. f. galig. Poft = Direfgion.

Lemberg, am 5. Februar 1863.

E dykt.

Nr. 85. C. k. sąd obwodowy Tarnopolski niniejszem wiadomo czyni, iż gdy w sprawie egzekucyjnej masy kuratelarnej nieobecnego Feliksa Smolińskiego przeciw Zuzannie Schauer i Jedrzejowi Radnickiemu na zaspokojenie wierzytelności 90 złr. m. k. czyli 94 złr. 50 cent. w. a. z odsetkami 5% od dnia 5. marca 1852 bieżą-cemi, kosztów sądowych w kwocie 21 złr. 64½ cent. w. a. i kosztów egzekucyi w kwotach 13 złr. 42 cent w. a. i 26 złr. 46 c. w. a. uchwałą z dnia 14. marca 1862 l. 1860 rozpisana w trzech terminach licytacya pełowy realności pod 1. sp 770 w Tarnopolu w 7/12 częściach Katarzyny z Radnickich Hermanowej, a w 5/12 częściach nieletniego Władysława Radnickiego własnej z powodu niejawienia się chęć kupienia mających do skutku nie przyszła, zatem w następstwie powołanej uschwały i w załatwieniu protokołu z dnia 17. lipca 1862 l. 5040 z zastępca egzekwującej masy kuratelarnej względem ułożenia lzejszych warunków licytacyi spisanego, licytacya tej połowy realności w jednym terminie w dniu 12. marca 1863 o gadzinie 4. po południu pod osobno obwieszczonemi warunkami przedsięwzięta będzie.

W razie, gdyby ta połowa realności przy tym terminie za cenę szacunkowa 830 złr. 50 cent. w.a. sprzedaną nie została, tedy takowa na tymże samym terminie ponizej tejże, lecz tylko za taka cene sprzedana będzie, która na zaspokojenie egzekwowanej wierzytelności z przynalezytościami, tudziez wierzytelności dom. 2. p 174. n. 2. on. na rzecz małoletniego Mojżesza Flanz w kwocie 136 złr. 14 kr. m. k. z 5% odsetkami intabulowanej i wierzytelności dom. 2. p. 174. n. 4. on. w kwocie 36 złr. 45<sup>1</sup>/<sub>4</sub> kr. m. k. na

rzecz wysokiego skarbu hypotekowanej wystarczy.

Do licytacyi tej zaprasza się mających cheć kupienia z dodatkiem, że będą obowiązani 10% wartości szacunkowej, t. j. 83 złr. 5 cent. w. a. jako zakład do rak komisyi licytacyjnej w gotowiźnie złożyć.

Dalsze warunki licytacyjne, akt szacunkowy i wyciąg tabularny tej realności w registraturze tutejszej przejrzeć lub w odpi-

sach podnieść można.

O czem się matoletnich Reisel, Feige i Szmil Leib Medine, nakoniec tych wierzycieli, którzyby po 13. wrześniu 1860 prawo hypoteki na sprzedać się mającą realność uzyskali, lub którymby niniejsza uchwała przed terminem doręczoną niezostała, do rak kuratora pana adwokata Krattera i przez niniejszy edykt zawiadamia.

Tarnopol, dnia 26. stycznia 1863.

Edykt.

Nr. 8187. C. k. sad obwodowy w Złoczowie wzywa niniejszym edyktem tych wszystkich, którzy zapis dłużny przez panów Karola i Oktawa br. Dulskich na rzecz p. Emilii br. Dulskiej we Lwowie na dniu 7. lipca 1843 na sume 1055 duk. hol. wydany, na dobrach Zukowie dom. 204 pag. 315. n. 34. on, intabulowany, a w księdze instr. 554. pag. 309. ingrosowany, w originale w ręku mają, ażeby w przeciągu roku jednego, tenże zapis dłużny tutejszemu c. k sądowi obwodowemu przedłożyli, lub prawa swe do niego wykazali, ile że w razie przeciwnym zapis wzmiankowany za umorzony, t. j. za amortyzowany uważany bedzie, a wydawcy tegoż nie będą więcej obowiązani za takowy odpowiadać.

Z c. k. sadu obwodowego. Złoczów, dnia 14. stycznia 1863.

G b i f t. Dro. 363. Das f. f. Landesgericht ju Czernowitz macht be-

fannt, ce habe bas Lemberger bobe f. f. Oberlandesgericht mit bem Erlage vom 1. Oftober 1862 Bahl 12505 bem Czernowitzer f. f. Motor Dr. Ludwig Rudiger feines Dienftes megen pflichtwidriger Berlaffung beefelben entfett, und bag tiefe Entfetung voni 22. Rovember 1862 wirffam fei.

Aus bem Rathe bes f. f. Lanbesgerichtes.

Czernowitz, am 24. Januer 1863.

(317) Ankundigung.

Mr. 1470. Bon Seite ber Stanislauer f. f. Rreisbehörbe wird befannt gegeben, tag jur Verpachtung ber Weg. und Brudenmaut in Buczacz auf die Beit vom 15. Därz 1863 bis Ende Oftober 1863 oder 1864 die Offertverhandlung hieramts gepflogen werden wird.

Bei Diefer Mautstation mird die Wegmaut fur 2 Meilen und bie

Brudenma t ber II. Tarifeklaffe eingehoben. Der Fiskalpreis beträgt 8536 fl. 80 fr.

WODD STREET

Die Verpachtung dieser Mauten wird ausschließlich auf Grundslage versiegelter Offerten nach Analogie der hohen Statthalterei=Versordnung vom 13. Juni 1856 3. 23821, und der für die Verpachstung der Aerarialmauten mit Defret der f. f. Kameral-Gefällen-Verswaltung vom 20. Juli 1832 3. 28848 vorgeschriebenen Formularien der allgemeinen und speziellen Verpachtungs-Bedingnisse geschehen.

Offerenten aus der Mitte der Konfurreng, feien es einzelne Partheien ober mehrere in Gefellichaft, wird vor Auswärtigen der

Borjug gegeben.

Die versiegelten Offerten muffen langstens bis 2. Marg 1863 6 Uhr Rachmittags bei ber f. f. Kreisbehörde überreicht oder eingelangt fein, nach Ablauf biefes Termins werden die eingelangten Of-

ferten ausnahmslos unberudfichtiget bleiben.

Am 3. März 1863 um 10 Uhr Bormittags werden die eingelangten Offerten bet der f. f. Kreisbehörde kommissionaliter unter Beiziehung zweier Zeugen eröffnet werden. Jedem, der sich mit tem Empfangescheine über eine rorschriftsmäßig überreichte Offerte ausweiset, ist das Beiwohnen bei dieser Eröffnung gestattet.

Sebe Offerte muß gesiegelt und mit der Bestätigung über das erlegte Babium belegt, von Außen mit bem Namen des Unternehemungsluftigen bezeichnet, und über deren Urbergabe vor Ablauf des obigen Termins dem Ueberreichenden eine Empfangebestätigung aus.

gefolgt merben.

Jede Offerte muß ausdrücklich die Zusicherung enthalten, daß sich ber Offerent allen in den gedrucken Lizitazions- eigentlich Bertrags-Bedingnissen enthaltenen allgemeinen, und ben von Fall zu Fall festzusehenben besonderen Berbintlichkeiten und den Bestimmungen ber

porliegenben Rundmadjung untergiebe.

In der Offerte muß die Mautstation, für welche der Anboth gemacht mird, mit Sinweisung auf die festgesette Bachtzeit gehörig bezeichnet, und die Summe, welche geboten mird, in einem einzigen zugleich mit Ziffern und Worten auszudrückenden Betrage bestimmt angegeben werden.

Das Babium, über beffen Erlag fich in ber Offerte auszuweifen

ift, betragt 10% bes Qluerufepreifes.

Die Offerte muß mit dem Bor- und Familien-Namen des Offerenten, bem Charafter und bem Wohnorte desfelben unterfertigt fein.

Wern mehrere Offerten auf ben gleichen Betrag lauten, wird fogleich bei ber Giöffnurge. Kommiffion burch bas Los entschieden werten, welcher Offerent als Tefibiether zu betrachten ift.

Bon der f. f. Kreisbehörde.

Stanislau, ben 10. Februar 1863.

## Obwieszczenie.

Nr. 1470. Ze strony c. k. Urzędu obwodowego oznajmia się, iż w Stanisławowie przedsięwziętą będzie pertraktacya w celu wydzierzawienia myta drogowego w Buczaczu na drodze krajowej w obwodzie Stanisławowskim znajdującego się, na czas od 15go marca 1863 do końca października 1863 albo 1864 w drodze ofert pisemnych.

Przy tej rogatce pobiera się myto drogowe za dwie mile,

mostowe podług taryfy II. klasy.

Cena fiskalna wynosi 8536 zlr. 80 cent. całorocznie.

Wydzierzawienie myt odbędzie się w drodze przedsiębiorstwa, wyłącznie na podstawie opieczętowanych ofert według analogii postanowień rozporządzenia Namiestnictwa z dnia 13. czerwca 1856 l. 23821, i dla wydzierzawienia myt eraryalnych dekretem administracyi dochodów skarbowych z dnia 20. lipca 1832 l. 28848 przepisanych formularzy powszechnych i specyalnych warunków wydzierzawienia.

Oferentem z pośród konkurencyi, bądźto pojedyńczym stronom lub kilku w spółco będącym, daje się pierwszeństwo przed obcemi.

Oferty opieczętowane muszą być najdalej do 2. marca 1863 do 6. godziny po południu do c. k. urzędu obwodowego oddane lub przesłane, po upływie tego terminu wniesione oferty będą zupelnie i bez wyjątku nieuwzględnione.

Dnia 3. marca 1863 o 10. godzinie przed południem oferty wniesione w urzędzie obwodowym komisyonalnie w obecności dwóch świadków rozpieczętowane zostana i każdemu wykazującemu się poświadczeniem podanej według przepisów oferty tyczącej się pertraktacyi, wolno być obecnym przy tem rozpieczętowaniu.

Każda oferta musi być opieczętowana, zaopatrzona stwierdzeniem złozonego wadyum i oznaczona zewnątrz nazwiskiem przedsiębiorcy, a oddawcy takowej przed upływem terminu wydanem bę-

dzie stwierdzenie, iż oddaną została.

Każda oferta musi wyrażnie zawierać zapewnienie, iż oferent poddaje się wszystkim w drukowanych licytacyjnych warunkach, a właściwie w warunkach ugody zawartym ogólnym, tudzież od czasu do czasu stanowić się mającym szczególnym zobowiązaniom niniejszego ogłoszenia.

W ofercie musi być stacya mytowa, na którą wniosek ceny podanym będzie, z wskazaniem na czas dzierzawy wyraźnie oznaczoną, i suma wnioskowana w jednej zarazem liczbą i słowami wy rażonej ilości oznaczoną.

Wadyum, którego złożenie w ofercie prźwiadczeniem wykazane być musi, wynosi 10% od ceny fiskalnej.

Oferta musi być imieniem i nazwiskiem familijnem oferenta z wymieniemiem charakteru i miejsca zamieszkania podpisaną.

Jeżeli więcej ofert na jednę i też samą kwote brzmieć bedą; to zaraz przez komisyę otwarcia ofert w drodze losowania rozstrzygnie się, któren oferent najkorzystniejszym uważany będzie. Od c. k. władzy obwodowej.

Stanisławów, dnia 10. lutego 1863.

Aufündigung. (3)

Mr. 1587. Lon Seite der Stanislauer f. f. Kreisbehörde mirb befannt gegeben, daß zur Berpachtung ter Meg- und Brückenmaut in Jezupol auf die Zeit vom 15. Daiz 1863 bis Ende Oftober 1863 oder 1864 die Offertrerhandlung hieramte gepflogen werden wird.

Bei tiefer Mautstation wird bie Wegmaut fur eine Meile und

bie Brudermaut ber III. Sarifetlaffe eingehoben.

Der Fiefalpreis beträgt 1230 fl.

Die Verpaditung dieser Mauten wird ausschließlich auf Grund' lage versiegelter Offerten nach Analogie ber hohen Statthalterei Bertort nung vom 13. Juni 1856 3. 23821, und der für die Verpachtung ber Aerarialmauten mit Defret der f. f. Rameral Gefällen-Bert waltung vom 20. Juli 1832 3. 28848 vorgeschriebenen Formularien der allgemeinen und speziellen Verpachtungs Bedingnisse geschehen.

Offerenten cue ber Mitte der Ronfurreng, feien es einzelne Partheien ober mehrere in Gefellichaft, mird ror Auswärtigen ber

Vorzug gegeben.

Die versiegelten Offerten muffen langstens bie 2. Mars 1868 6 Uhr Nachmittags bei ter f. f. Kreiebehörde überreicht ober einst' langt fein; nach Ablauf bieses Termins werden bie eingelangten Offerten ausnahmelos unberücksichtiget bleiben.

Am 3. Maig 1863 um 10 Uhr Dormittags werben die einge, langten Offerten bei ber f. Kreiebehörde kommissionaliter unter Beit ziehung zweier Beugen eröffnet werben. Jebem, der sich mit bem Empfangescheine über eine vorschriftsmäßig überreichte Offerte ausweifet, ift bas Beiwohnen bei dieser Eröffnung gestattet.

Siche Offerte muß gesiegelt und mit ber Bestätigung über bas erlegte Babium belegt, von Außen mit bem Namen bes Unternehmungeluftigen bezeichnet, und über beren Uebergabe vor Ablauf best obigen Termins bem Ueberreichenden eine Empfangebestätigung auße

gefolgt merben.

Jede Offerte muß ausdrucklich bie Busiderung enthalten, tat sich ber Offerent allen in den gedrucken Lizitazions, eigentlich Bertrags. Bedingnissen enthaltenen allgemeinen, und den von Fall zu Fall festzuschenten befonderen Berbindlickfeiten und den Bestimmungen ber vorliegenden Kundmachung unterziehe.

In ber Offerte muß tie Mautstation, für welche ber Anbold gemacht wird, mit Sinweisung auf die festgesette Pachtzeit gehörig bei zeichnet, und die Summe, welche gebothen wird, in einem einzigen zugleich mit Ziffern und Worten auszudrückenden Betrage bestimmt an gegeben werben.

Das Badium, über teffen Erlag fich in ber Offerte auszumel'

fen ift, beträgt 10% tee Qluerufspreifes.

Die Offerte muß mit tem Bor- und Familien - Namen bes Di'ferenten, dem Charafter und dem Wohnorte Desfelben unterfertigt fein

Wenn mehrere Tfferten auf den gleichen Betrag lauten, wird sogleich tei ter Gröffnungs . Rommiffion durch das Los entichieben werten, welcher Offerent als Beubiether zu betrachten ift.

Bon ber f. f. Rreiebehörde.

Stanislau, ben 14. Februar 1863.

### Obwieszczenie.

Nr. 1587. Ze strony c. k. Urzędu obwodowego oznajmia się iż w Stanisławowie przedsięwziętą będzie pertraktacya w celu wydzierzawienia myta drogowego i mostowego w Jezupolu na drodze krajowej w obwodzie Stanisławowskim znajdującego się, na czaś od 15. marca 1863 do keńca października 1863 albo 1864 w drodze ofert pisemnych.

Przy tej rogatce pobiera się myto drogowe za jednę mile,

mostowe podlug taryfy III. klasy.

Cena fiskalna wynosi 1230 złr. całorocznie.

Wydzierzawienie myt odbędzie się w drodze przedsiębiorstwa wyłącznie na podstawie opieczętowanych ofert według analogii postanowień rozporządzenia Namiestnictwa z dnia 13. czerwca 1856 l. 23821 i dla wydzierzawienia myt eraryalnych dekretem administracyi dochodów skarbowych z dnia 20. lipca 1832 l. 28848 przepisanych formularzy powszechnych i specyalnych warunków wydzierzawienia.

Oferentom z pośród konkurencyi, bądz to pojedyńczym stronom lub kilku w spółce będącym, daje się pierwszeństwo przed

Oferty opicczętowane muszą być najdalej do 2. marca 1863 do 6. godziny po południu do c. k. urzędu obwodowego oddane lub przesłane; po upływie tego terminu wniesione oferty będą zu pełnie i bez wyjątku nieuwzględnione.

Dnia 3. marca 1863 o 10. godzinie przedpołudniem oferty wniesione w urzędzie obwodowym komisyonalnie w obecności dwóch świadków rozpieczętowane zostaną i każdemu wykazującemu się

Poświadczeniem podanej według przepisów oferty tyczącej się per-

traktacyi wolno być obecnym przy tem rozpieczętowaniu.

Każda oferta musi być opieczętowana, zaopatrzona stwierdzebiem złożonego wadyum i oznaczona zewoatrz nazwiskiem przedsiębiorcy, a oddawcy takowej przed upływem terminu wydanem będzie stwierdzenie, iz oddaną została.

Każda oferta musi wyraźnie zawierać zapewnienie, iż oferent poddaje się wszystkim w drukowanych licytacyjnych warenkach, o właściwie w warunkach ugody zawartym ogólnym, tedzież od czasu do czasu stanowić się mającym szczególnym zobowiązaniom niniejszego ogłoszenia.

W ofercie musi być stacya mytowa, na którą wniosek ceny Podanym będzie, z wskazaniem na czas dzierzawy wyraźnie oznaczona, i suma wnioskowana w jednej zarazem liczba i słowami wy-

razonej ilości oznaczoną.

Wadyum, którego złożenie w ofercie poświadczeniem wyka-zane być musi, wynosi 10% od ceny fiskalnej.

Oferta musi być imieniem i nazwiskiem familijnem oferenta

z wymieniem charakteru i miejsca zamieszkania podpisaną.

Jeżeli więcej ofert na jednę i też samą kwotę brzmieć będą, to zaraz przez komisye otwarcia ofert, w drodze losowania rozstrzygnie się, któren oferent najkorzystniejszym uważany będzie. Od c. k. władzy obwodowej.

Stanisławów, dnia 14. lutego 1863.

(304)Kundmachung

jur Biederbefegung ber erledigten Sabat-Großtrafit ju Radymno im Przemyśler Finang = Pegirte.

Mro. 3725. Die Sabat Großtrafif ju Radymno im Przemyśler Rreife, wird im Wege ber öffentlichen Konfurreng mittelft Ueberreichung id riftlicher Offerten tem geeinnet erfannten Benerber, melder bie für's bobe Merar gunftignen Bedingungen ftellt, veilieben.

Mit berfelben ift auch ber Rlein . Berfchleiß ter Stemlpelmarken

bon 5 fl. (gunf Gulten) abwarte verbunden.

Diefer Berfcbleifplat bat feinen Materialbebarf, und gnar: bas Tabafmateriale bei bem 23/4 Dieilen entfernten Sabafmagagine in Przemyst und bie Stempelmarten beim Steueramte in Radymno gu beziehen.

Dem Rommiffionar ift bas Recht bee eigenen alla minuta Bertaufes, jedoch nur in bem Lokale bes Groß : Beifchleißes eingeraumt, und es find bemfelben gur Materialbeiteilung die in den Diischaften

bestehenden Tabakverschleißer zugewiesen.

Dag Alerar behalt fich bas Recht vor, bie Angahl biefer Tabatberichleißer fonohl im Cipe des Grofverfdleißers, als auch in beffen Berichleisperiferte nach Bedarf und ohne Bernehmung bes Grofverichleißers zu vermehren ober zu vermindern.

Der Berfehr betrug in ber Sahresperiode vom 1. Rovember

1861 bis letten Oftober 1862 an Sabat 37883 Pfunde

23880 ft. 31 fr. 1849 fl. 10 fr. an Stempeln 1849 fl. 10 fr. . . . . . . . . . . .

ausammen . . 25729 fl. 41 fr. Falls ber Erfteber bas Materiale nicht Bug fur Bug bar gu bezahlen beabsichtiget, fann ein ftehender Rredit nachgefucht werden, welder burch eine in ber vorgeschriebenen Art ju leiftenbe Raugion ficherguftellen iff. Die Entscheidung über die Sohe biefes Rredits und über bie Annahme ber Kaugion ift ber Finang. Landes. Direfgion vorbehalten. Der Summe Diefes Rredits gleich ift ber unangreifbare Bortath, ju beffen Erhaltung der Ersteher bes Berichleifplates verpflichtet ift. Bis jur erfolgten Annahme ber Raugion ift der Griteher ver-

Die Bewerber um diefen Berichleifplag haben ale Badium ben Betrag von 70 fl. vorläufig bei ber f. f. Cammlungefaffe in Przemyst ju erlegen, und bie tieffallige Quittung der gefiegelten und flaffennafig gestempelten Offerte beiguschließen, welche langftene bis einschließig 13. Darg 1863 mit ber Aufschrift: "Offert fur bie Sabaf = Großtrofit gu Radymno" lei ber f. f. Finang = Begirte - Tirefgion

Pflichtet, bas nothige Materiale Bug fur Bug bar gu begablen.

in Przemyśl einzureichen ift.

Das Offert ift nach dem am Schluße beigefügten Formulare gu berfaffen, und ift taefelbe nebfibei mit ber botumentirten Radweifung

a) über bas erlegte Babium, bann

b) über bie erlangte Großjahrigfeit, und

c) mit bem obrigfeitlichen Cittenzeugnife gu belegen, in welchem jugleich bie bermalige und frühere Befchaftigung bes Offerenten, dann fein Berhalten überhaupt angegeben und feine Solidität

und aufrechter Bermogensfiand bestätiget werden muß.

Die Badien jener Offerten, von deren Unbothe fein Gebrauch gemacht wird, werden nach gefchloffener Ronfurreng-Berhandlung fogleich durudgeftellt, bas Babium bes Erfiebers mirt bis jur erfolgten Uebernahme bee Berichleifplages gurudbehalten. Offerte, melden bie angeführten Gigenschaften mangeln, ober unbestimmt lauten, ober fich auf die Anbethe anderer Bewerber berufen, oder endlich jene, welche Nach bem Termine einlangen, werden nicht berücfsichtiget. Bei gleich: lautenten Unbothen wird fich die Entscheidung vorbehalten.

Ein bestimmter Ertrag wird eben fo wenig jugefichert, als eine Wie immer geartete nachtragliche Entschädigung ober Provisionserhos

hung ftattfindet.

Der angebothene Pachtschilling ift von bem Ersteher in monatliden Raten vorhinein bei jener Raffe, die ihm befannt gegeben merden wird, ju berichtigen, und es behalt fich bie Finang-Beborbe bas Recht

vor, gegen den Kommissionar wegen eines auch nur mit einer Donaterathe fich ergebenben Rudftanbes, fe bft bann, wenn er innerhalb ber Dauer des Auffundigungstermines fallt, ben Berluft bes Berfdleißplages ju verhängen.

Jedenfalls bat der Rommissionar ben Pachtzins für die Dauer der Berschleißbeforgung zu berichtigen, wenn dieselbe aus mas immer für Urfachen über bie Dauer ber Auffundigungezeit binauereicht.

Der Erfteber haftet mit seinem Angelde und feinem fonftigen Bermögen für bie Folgen feines Rudtritte von ber Uebernahme bes Kommissionegeschäftes, und als ein Fall bes Rücktritts wird es angesehen, wenn er ben Betrieb bes Rommiffionegeschäftes binnen vier Wochen vom Tage ber Buftellung bes Berleihunge-Defretes nicht

antreten sollte. Die gegenseitige Auffüntigungefrift wirt, menn nicht wegen eines Cebrechens die fogleide Entfetung com Berfdleifgefdafte eingutreten hat, auf brei Dorate bestimmt. Collte ber Gificher bas Rommiffiosgefcaft nicht antreten, oter basfelbe unter den Bedingungen, unter benen es ihm überlaffen murbe, mahrend ber Auffundigungedauer nicht fortführen, fo fieht bem Alerar frei, das Kommiffionege-

fcaft unter beliebigen Bedingungen entweder felbft ju beforgen, ober burch Andere beforgen ju laffen, und ber Erfteber ift für tiefen Rall ohne Gefiattung bes Meditmeges verpflichtet, tie baiaus enifpringenben hoheren Auslagen diefer Berleifbeforgung, im ersteren Falle für die Dauer von brei Monaten vom Tage ale bie Uebernahme gu erfolgen batte, im letteren Salle, pro rata ber Auffundigungetauer gu erfegen. Gin Griparnig tommt bem Merar gu Guten, und überbieß ift in diesem gunstigen Falle, wenn das Kommissionegeschaft nicht

angetreten murbe, bas Badium verfallen. Bei Führung tes Verschleißgeschaftes bat fich ber Kommissionar genau nach den bestehenden und jenen Borfdriften, die bieffalls etwa fpater ergehen werden, ju benehmen Mit Untenntniß biefer Borfcrif.

ten kann sich derfelbe nicht entschuldigen.

Ueber die mit jedem Sabat- und Stempelverschleiße überhaupt verbundenen Obliegenheiten fann fich der Bewerber bei jeber Finang-Bezirke. Tiretzion Renninif verschaffen; bagegen tann ber Erträgnif. Ausweis bei ber Finang-Begirfe Diretzion, in beren Umtsbereich ber

Weischleifplat gehört, eingesehen werden.

Von der Konkurrenz sind jene Personen ausgeschloffen, welche bae Gefet jum Abichluge von Bertragen überhaupt unfahig erklart, dann jene, welche wegen eines Vergehers nach dem allgemeinen Strafgesete, megen Schleichtandele, oder megen einer schweren Gefällsübertretung überhaupt, ober einer einfachen Gefälleüberfretung, in foferne fich tiefelbe auf die Borfchriften rücksichtlich tes Berkehres mit Ge= genständen ter Ctaatemonopole bezieht, bann wegen einer lebertretung gegen bie Ciderheit bee Cigenthume verurtheilt, ober nur megen Mangel an Beweisen loggesprochen murben, endlich Verschleißer von Monopole . Gegenstänten, Die von tem Berfdleiß. Geschäfte ftrafweife entfest murben, und folde Perfonen, benen tie politifden Borfdriften ben bliberben Aufenthalt im Beifchleiforte nicht gestatten.

Rommt ein foldes hinderniß erft nach Uebernahme des Berfchleiß. Gefdaftes gur Renntnig der Beborben, fo fann das Berfchleiß.

Befugniß fogleich abgenommen werden. Lemberg, am 15. Februar 1863.

## Formular eines Offertes.

(15 fr. Stempel.)

3ch Endesgefertigter erklare mich bereit, b Tabat. und Stem. unter den in ber öffentlichen Rundpel= madung tote. enthaltenen, mir mohlbefannten Bedingun. gen, bann genauer Beobachtung ter bieffalls befiebenden Borfdriften, und inebefondere auch in Bezug auf die Material Bevorräthigung

gegen Bejug von Perzent vom Tabake, von Pergent vom Stempel-Berfchleiße; ober gegen Bergichtleiftung auf Die Sabat - und Stempel = Berfchleiß.

gu

ober ohne Anspruch auf die Tabat- und Stempel-Berichleiß-Provifion gegen einen Pachtzine jahrlicher öfter. Währung, welche ich dem Gefälle in monatlichen Raten vorhinein zu gahlen mich verpflichte, in Betrieb ju übernehmen.

Die in der öffentlichen Rundmachung angeordneten brei Beilas

gen find hier beigeschloffen.

Eigenhändige Unterschrift, Wohnort , Charafter (Stand).

18

Von Außen.

Tabak und Stempel Offert zur Erlangung mit Bezug auf bie Rundmachung vom Bahl

## **Obwieszczenie**

względem ponownego obsadzenia opróżnionej wielkiej trafiki tytoniu w Radymnie w Przemyskim obwodzie finansowym.

Nr. 3725. Wielka trafika tytoniu w Radymnie w obwodzie Przemyskim, nadaną zostanie w drodze publicznej licytacyi za pomoca składania pisemnych ofert za stosownego uznanemu przedsiębiorcy, który wysokiemu eraryum korzystne poda warunki.

Z ta trafika połączony jest także mały skład stemplowych

marków od 5 zł. (pieciu złotych) na dół.

Ta trafika pobiera swój materyał, jako to:

Materyał tytoniowy z tytoniowego o 23/4 mili odległego magazynu w Przemyślu, a marki stemplowe z podatkowego urzędu w Radymnie.

Umocowanemu przysłuża prawo własnej przedaży alla minuta, jednak tylko w lokalu wielkiego składu, a do obdzielania materyalem przydane mu sa tytoniowe składy istniejace w miejscach.

łem przydane mu są tytoniowe składy istniejące w miejscach.

Eraryum zastrzega sobie prawo, liczbę tej wyprzedazy tytoniu tak w miejscu wielkiego składu, jako też i w obrębie tego składu pomnożyć lub zmniejszyć w miarę potrzeby i bez porozumienia się z dzierzawcą składu wielkiego.

W rocznej peryodcie od dnia 1. listopada 1861 do ostatniego

października 1862 wynosił obrót:

w tytoniu 37.883 funt. . . . . 23.880 zł. 31 kr. w stemplach 1.849 zł. 10 kr. . . 1.849 " 10 "

Razem . . 25.729 zł. 41 kr.

W razie, gdyby nabywca nie zamierzał opłacać materyał za każdą razą w gotówce, może upraszać o stały kredyt, który ma być zabezpieczony kaucyą, mającą się uiścić w przepisany sposób.

Rozstrzygnięcie co do wysokości tego kredytu, tudzież co do przyjęcia kaucyi pozostawia się dyrekcyi finansów krajowych. Sumie tego kredytu równa się nienaruszalny zapas, do którego utrzymywania obowiązany jest nabywca w mowie będącego składu.

Az do uskutecznionego przyjęcia kaucyi obowiązany jest na-

bywca opłacać potrzebny materyał każdą razą w gotówce.

Ubiegający się o miejsce tego składu złożyć mają tymczasowo w c. k. kasie zbiorowej w Przemyślu jako wadyum kwotę 70 zł. i odnośny kwit przyłączyć do opieczętowanej i według przepisów ostemplowanej oferty, która ma być wniesioną do c. k. finansowej dyrekcyi powiatowej w Przemyślu najdalej do dnia 13. marca 1863 włącznie, z napisem: "Oferta względem wielkiej trafiki tytoniu w Radymnie."

Oferta ma być sporządzoną według formularza dołączonego ku końcu, i prócz tego przyłączyć należy do oferty należyte do-

wody:

a) co do złożonego wadyum, dalej b) co do osiągnionej pełnoletności, i

c) urzędowe świadectwo moralności, w którem równocześnie musi być potwierdzone: obecne i dawniejsze zatrudnienie oferenta, dalej jego zachowanie się w ogóle, tudzicz jego prawość i trwały stan majątkowy.

Wadya tych ofert, z których deklaracyi nie uczyni się żadnego użytku, po zamknięciu rozpraw licytacyjnych niezwłocznie zostaną zwrócone; wadyum nabywcy zaś zatrzymane zostanie aż do

uskutecznionego objęcia miejsca składu.

Oferty, które nie są zacpatrzone w przytoczone własności, albo które opiewają niepewnie, albo nareszcie które odwołują się do ofert innych ubiegających się, nakonicc te oferty, które wniesione zostaną po terminie, nie zostaną uwzględnione. Przy równobrzmiących cenach ofiarowania zastrzega się rozstrzygnięcie.

Pewny dochód nie zapewnia się wcale, tak samo, jek nie ma miejsca żadne dodatkowe wynagrodzenie albo podwyższenie pro-

wizyi.

Ofiarowaną cenę dzierzawną uiszczać ma nabywca w miesięcznych ratach naprzód w tej kasie, która mu zostanie wskazaną, a władza finansowa zastrzega sobie prawo w obec nabywcy skazać tegoż za wszelką, gdyby tylko w jednej miesięcznej racie przypadającą zaległość na utratę miejsca przedaży.

W każdym razie uiszczać na nabywca czynsz dzierzawny za czas przedaży, jeżeliby takowa przeciągnęła się z jakiejkolwiekbądź

przyczyny po za czes wypowiedzenia

Nabywca ręczy swojem wadyum i innym swoim majątkiem za skutki swego cofnięcia się od objęcia powyż wymienionego przedsiębiorstwa, a jako cofnięcie się uważa się także wypadek, jeżeliby pomienionego przedsiębiorstwa nie objął w ciągu czterech tygodni,

liczac od dnia doręczenia dekretu nadania.

Obopólny termin wypowiedzenia, jeżeli z powodu jakiego-kolwiek nie nastapi niezwłocznie usunięcie od zatrudnienia przedażą, wyznacza się na trzy miesiące. Jeżeliby nabywca nie objął przedsiębiorstwa zleconego albo przestałby prowadzić takowe pod warunkami, ped któremi zostało mu oddane, w ówczas przysłuża skarbowi prawo, zacpatrywać to komisyjne przedsiębiorstwo pod dowolnemi warunkami samemu, albo kazać je innym prowadzić i w tym razie obowiązany jest nabywca bez przyzwolenia drogi prawa zwrócić wynikające z tąd wyższe wydatki tej przedaży, a to w pierwszym razie za czas trzech miesięcy, od dnia, w którym miało nastąpić objęcie przedsiębiorstwa, w ostatnim razie zaś w miarę trwania wypowiedzenia.

Zysk przypada na korzyść skarbu a nadto w tym pomyślnym wypadku, jeżeli przedsiębiorstwo nie zostało objęte, przepada wa-

dyum.

Przy prowadzeniu przedsiębiorstwa przedaży zachowywać się ma natywca według istniejących, i tych przepisów, które w danym razie później wydane zostaną w tym względzie. Niewiadomością tych przepisów nabywca tłumaczyć się nie może.

Co do obowiązków połączonych w ogóle z każdą wyprzedażą tytoniu i stemplów zasiągnąć może ubiegający się wiadomości w każdej finansowej dyrekcyi powiatowej; wykaz dochodów zaś może być przejrzany w tej finansowej dyrekcyi powiatowej, do którcj urzędowego okręgu należy miejsce przedaży.

Od licytacyi wyłączone są te osoby, które do zawierania układów w cgóle według istniejących ustaw są niezdolne, tudzież tektóre według powszechnego kodeksu karnego, za jakiekolwiek przestępstwo, przemytnictwo, za jakiekolwiek ciężkie przestępstwo celne, w cgóle, albo za pojedyncze przestępstwo celne, o ile takowe odnoszą się do przepisów względem obrotu przedmiotami monopolu państwa, dalej za przestępstwo przeciw bezpieczeństwu własności były zasądzone albo z braku dowodów uwolnione, nareszcie przedający przedmioty monopolu, którzy od tejże przedaży za karę zostali usunięci, nakoniec tacy, którym polityczne przepisy nie dozwalają zamieszkać stale w miejscu przedaży.

Jeżeliby przeszkoda tego rodzaju przyszta do wiadomości władź

Jeżeliby przeszkoda tego rodzaju przyszła do wiadomości władz dopiero po objęciu przedsiębiocstwa, w ówczas upoważnienie do wy

przedaży niezwłocznie może być odebrane. We Lwowie dnia 13. lutego 1863.

## Formularz oferty.

(50 kr. stempel).

Ja niżej podpisany oświadczam moją gotowość objąć w koniś wyprzedaż tytoniu i stemplów w pod dobrze mi znanemi i w publicznem obwieszczeniu ddto. zawartemi warunkami, tudzież z obowiązkiem dokładnego przestrzegania istniejących w tym względzie przepisów a głównie także co do każdoczesnego zapasu materyału za polieraniem procentu od wyprzedaży tytoniu, pro-

centu od wyprzedaży stemplów;

albo za zrzeczeniem się prowizyi od wyprzedaży tytoniu i stemplów; albo bez pretensyi do prowizyi od wyprzedaży tytoniu i stemplów za czynsz dzierzawny rocznych austr. wal., którą obowiązuję się płacić skarbowi w miesięcznych ratach z góry.

Trzy allegata wymagane w publicznem obwieszczeniu są to

przyłączone.

dnia go 186
własnoręczny podpis
miejce mieszkania, stanowisko (stan).
Zewnątrz.

Oferta dla nabycia tytoniu i stemplów w odnośnie do obwieszczenia z dnia 18 liczba

(306) © b i f t.

Mro. 46270. Von bem f. f. Lemberger Landesgerichte wird bem, dem Leben und Wohnorte nach unbekannten Vincenz Pruszyński und tessen ebenfalls dem Namen und Wohnorte nach unbekannten allfälligen Rechtsnehmern oder Erben mit diesem Edikte bekannt gemacht, daß Hert Josef Pruszyński um Löschung der Summen pr. 2171 st. 15½ fr. und 16000 fl. KM. als der Resssume aus der größeren od den Eütern Pomorzany lastenden Summe pr. 27149 fl. 20½ fr. KM. als auch des letzteren Betrages pr. 27149 fl. 20½ fr. KM. aus diesen Eutern sammt den mit dieser in Verbindung siehenden Verbindlichteiten ein Tabulargesuch unterm 24. Ostober 1862 Zahl 46270 überreicht hat, worüber das hiesige f. f. Landesgericht mit Beschluß vom Feutigen 3. 3. 46270 tie angesuchte Extabulitung bewilligte.

Da ter Aohnort tes herrn Vincenz Pruszyński und teffen all' fälliger Eiben ober Rechtsnehmer unbefannt ist, so mird temfelten ber herr Atv. Dr. Madejski mit Substituirung bes herrn Atv. Tr. Roiński auf deren eigene Gefahr und Kossen zum Kurator bestellt, und temselben der oben angeführte Beschetd bieses Gerichtes zugestellt.

Lemberg, ten 22. Dezember 1862.

### Edykt.

Nr. 46270. C. k. sąd krajowy we Lwowie zawiadamia niniejszem p. Wincentego Pruszyńskiego z życia i miejsca pobytu niewiadomego i jego spadko- lub prawobierców podobnież z imienia i n.iejsca pobytu niewiadomych, że pan Józef Pruszyński o wykreślenie sumy 2171 złr. 15½ kr. i 16000 złr. m. k. t. j. ostatniej już reszty z sumy 27149 złr. 20½ kr. m. k., a więc i tej calej ostatniej sumy 27149 złr. 20½ kr. m. k. wraz z połączonemi obarczeniami z dóbr Pomorzany tabularną prośbę pod dniem 24. października 1862 licz. 46270 wniósł, wskutek której tutejszy c. k. sąd krajowy uchwałą z dnia dzisiejszego do licz. 46270 żądaną ekstabulacyę dozwolił.

Ponicważ miejsce pobytu p. Wincentego Pruszyńskiego lub też jego prawnabywców niewiadomem jest, przeto postanawia się dla nich wa ich własną stratę i własne ich koszta za kuratora pana adw. dr. Madejskiego z substytucyą pana adw. dr. Roińskiego, któremu powyż orzeczona tutejszo-sądowa uchwała doręcza się.

Z c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 22. grudnia 1862.

(321) Kundmachung. (2)

Nro. 6076. Vom f. f. Lemberger Landesgerichte wird bie it bekonnt gemacht, tog die unterm 12. Mai 1862 3. 20145 über bas Bermögen ter Malke Dwora Hand eröffnete, mit Sbift vom felben Datum lundgemachte Konkursverhandlung mit Beschluß vom Heutigen 3. 6076, als turch Vergleich abgethan, aufgehoben worden ist.

Mus bem Rathe bes f. f. Landesgerichtes.

Lemberg, am 10. Februar 1862.

Lizitazions = Rundmachung. (327)

Mro. 467. Die f. f Finang : Bezirke = Direkzion in Przemyśl beraußert im Damen tes b. Merare in Rolge Grmochrigung bes b. t. f. Finang-Dinifteriums vom 27. Dezember 1862 3. 69391 - 2976 tas vormalige Mittmeistere - Quartier Dr. 73 fammt bazu gehörigen Qugrund und hofraum in Mosciska im Bege ber öffentlichen Ber. fleigerung unter Aufnahme bes Schatungewerthes von Gintaufend fünfhundert neun Gulden 576/10 fr. (1509 fl. 576/10 fr.) öft. Wahr. ale Ausrufepreie.

Der Flachenraum bes Saufes fammt Wagenschopfen beträgt 68

und jener bee hofraumes 133 [ Rlafter.

Die Ligitagion gur Beraußerung biefer Realität wird am 18ten Darg 1863 um bie neunte Bormittageftunde in der Umtefanglei ber f. f. Finang. Begirte-Direkzion in Przemysl abgehalten werden.

Das vor dem Beginn der Ligitazion von jedem Lizitanten zu

erlegende Nabium beträgt 10% bes Ausrufspreifis.

Bum Raufe werden alle zugelassen, welche hievon durch bie all= Bemeinen Wefege und die Landeeverfassung nicht ausgeschloffen find.

Bu biefer Ligitagion werden auch fdriftliche, verfiegelte, mit dem Badium belegte Offerten angenommen werden, welche jedoch nur bis dum 17. Marg 1863 feche Uhr Abends beim Borftande ber f. f. Fi- nang-Begirts-Direkzion in Przemysl und am Ligitagionstage bis jum Beginne der mundlichen Ligitagion bei der Ligitagions Rommiffion überreicht merben fonnen.

Die weiteren Ligitagionebedingniffe tonnen bei ber f. f. Finang-

Bezirte. Diretzion in Przemysl eigefehen merben.

Bon der f. f. Finang-Begirfe-Direfzion.

Przemyśl, den 14. Februar 1863.

### Obwieszczenie licytacyi.

Nr. 467. C. k finansowa dyrekcya powiatowa w Przemyślu Przedaje imieniem wysokiego craryum na mocy upoważnienia wysokiego c. k. ministeryum finansów z dnia 27. grudnia 1862 liczba 69391 - 2976 rotmistrzowską niegdyś kwaterę Nr. 73 wraz z przynależnym do tejze gruntem ornym i podwórzem w Mościskach w drodze publicznej licytacyi, przy czem jako cenę wywołania przyjmuje wartość szacunkową w kwocie Tysiąca pięciuset dziewięciu złotych  $57^6/_{10}$  kr. (1509 zł.  $57^6/_{10}$  kr.) austr. wal.

Przestrzeń płaszczyzny domu z wozownią wynosi 68, prze-

strzeń zaś podwórza 133 🗌 sążni.

Licytacya dla przedaży tej realności odbędzie się na dniu 18. marca 1863 o 9tej godzinie przedpołudniem w kancelaryi c. k. finausowej dyrekcyj powiatowej w Przemyślu.

Wadyum, które każdy z licytujących złożyć jest obowiązany

Przed rozpoczęciem licytacyi, wynosi 10% ceny wywołania.

Do kupna przypuszcza się wszystkich z wyjątkiem tych, któ-

Ych wykluczają powszechne ustawy i konstytucya krajowa.

Do tejże licytacyi przyjmują się także pisemne, opieczętowane w wadyum zaopatrzone oferty, które jednak najdalej do dnia 17. marca 1863 o 6tej godzinie wieczorem składać można u naczelnika c. k. finansowej dyrekcyi powiatowej w Przemyślu, w dniu licyta Cyjnym zaś az do rozpoczęcia ustnej licytacyi do rak licytacyjnej komisyi.

Dalsze warunki licytacyjne mogą być przejrzane w kancelaryi

c. k. finansowej dyrekcyi powiatowej w Przemyślu.

Z c. k. finansowej dyrekcyi powiatowej.

W Przemyślu, dnia 14. lutego 1863.

Nr. 834. C. k. sad obwodowy Tarnopolski Ignacego i Zofię Weglińskich, a w razie którego z nich śmierci spadkobierców tychze biniejszem uwiadamia, iż przeciw nim pan Kalixt Orłowski jako oświadczory spadkobierca ś. p. Jozefa Rzeczyckiego pozew do postepowania pisemnego o ekstabulacye z dobr Bieniawy i Siemiekowice ciazacych na nich ut dom. 81. pag. 277. pos. 11. et 13. on., tudzież dom. 81. pag. 280. n. 13. et 17. on. sum 10.000 złp. i 3064 złp., tudzież trzyletniej dzierzawy dobr Siemiekowiec w dniu 31. stycznia 1863 do l. 834 wniósł.

Povieważ miejsce pobytu pozwanych niewiadomem jest, przeto Imže obronca sadowy w osobie p. adwokata Dra. Zywickiego a zastepca tego zaś p. adwokat Dr. Delinowski niebezpieczeństwem i na koszta tych pozwanych ustanowieny został, z którym spór wymieninny według ustaw sadowego postępowania przeprowadzony będzie.

Upomina się zatem z miejsca pobytu nieznanych pozwanych, by ustanowionemu sobie obrońcy pisma i inne dowody ku obronie praw sweich służące wcześnie udzielili, lub innego sobie obrońcę uhrali, tego sadowi temu oznajmili i wszystkie ku obronie swojej <sup>sluz</sup>ące kroki poczynili, inaczej skutki zaniedbania swej winie przy-Pisać będą musieli.

Tarnopol, dnia 4. lutego 1863.

Cobift.

Rro. 1406. Bom Samborer f. f. Rreitgerichte mirb bem Chaim Zeiler mit biesem Edifte befannt gemacht, daß über Ansuchen der Ester Roth, Sandelsfrau in Lemberg, auf Grund des Wechsels ddto. mberg ben 22. November 1859 über 152 ft. 4 fr. oft .B. bem Chaim eiler ale Alfgeptant aufgetragtn merce, die eingeflagte Bechfelfumme 152 fl. 4 fr. oft. D. fammt Binfen 6% vom 23. Februar 1860 und Ge-tichefoffen 9 fl. 1 fr. oft. D. ber Ester Roth ale Giratarin binnen Tagen bei Bermeibung mechfelrechtlicher Grefugion zu bezahlen.

Da der Aufenthaltsort bes belangten Chaim Zeiler unbefannt fo wird ihm der herr Landes - Abvokat Dr. Weisstein mit Eubflituirung bes herrn Abvotaten Dr. Witz auf beffen Gefahr und Ro. fien jum Aurator bestellt, und ihm der obangeführte Beideid biefes Gerichtes zugestellt.

Mus tem Rathe bes f. f. Rreisgerichtes.

Sambor, am 18. Februar 1863.

Edykt.

Nr. 2:98. C. k. sad w Obertynie zawiadamia niniejszym edyktem p. Henryka Inesa, że przeciw niemu pp. Władysława Julia Konstancya tr. im. i Franciszka Ksawera Leokadya tr. im. Inesowny względem zapłacenia czynszu dzierzawnego w kwocie 1000 zł. z p. n l wnieśli, na któren to pozew termin do rozprawy na 1. kwietnia 1863 o 10ej godzinie rano wyznaczonym został.

Gdy miejsce pobytu pozwanego jest niewiadomem, przeto c. k. sąd w celu zastępowania pozwanego jak równie na koszt i niebezpieczeństwo jego p Michała Gatkiewicza koratorem nieobecnego ustanowil, z którym spór wytoczony według ustawy postępowania sądowego w Galicyi obowiązującego przeprowadzonym będzie.

Zaleca się zatem niniejszym edyktem pozwanemu, aby w wyż oznaczonym czasie albo sem stanał, lub też potrzebne dokumenta ustanowionemu dla niego zastępcy wręczył, lub wreszcie ienego obrońce sobie wybrał i o tem c. k. sądowi doniósł, w ogółe zaś aby wszelkich możebnych do obrony środków prawnych użył, w razie bowiem przeciwnym, wynikłe z zaniedbania skutki sam sobie przypisachy musiał.

Obertyn, dnia 30. października 1862.

Rundmachung.

Dirr. 1080. Bu Folge Emachtigung bes b. f. f. Dinifterfume für Cantel und Bolkemirthfchaft mird tie wochentlich dreimalige Botenfahrpost zwischen Brody und Radziechow über Lopatyn rom 1. Maig 1863 angefangen, taglich verfehren, und von Radziechow um 9 Uhr Fruh abzugeben, in Brody um 5 Uhr Machmittage angufemmen, von Brody um 9 Uhr Fruh jurudgufehren und in Radziechow um 5 Uhr Dachmittage einzutreffen baben

Bon ber f. f. galig. Poft-Direfgion.

Lemberg, am 12. Februar 1863.

Obwieszczenie.

Nr. 1080. W skutek upowaznienia wys. c. k. ministerstwa handlu, wozowa poczta posłańcza między Brodami i Radziechowem na Lopatyn dotad trzy razy w tygodniu odbywana, od 1. marca 1863 r. począwszy, zmieni się na codzienną, i będzie z Radziechowa o godzinie 9ej z rana odchodzić, do Brodów o godzinie 5ej po południu przybywać, z Brodów o godzinie 9ej z rana powracać, a do Radziechowa o godzinie 5ej po południu przybywać. Od c. k. galicyjskiej dyrekcyi pocztowej.

Lwow, daia 12. lutego 1863.

Rundmachung.

Mrc. 2838. Aus ter von Sigmund Gblen von Wertheimstein jum bleibenden Andenken an feine Gattin Nanette Edle von Wertheimstein gegründeten Ausstattungestiftung für arme ieraelitische Diad. den ift am 27. April 1863 eine Queftattung von 157 fl. 50 fr. oft. Wahr. zu verleihen.

Bu biefer Ausstattung find junachft Matchen aus ber Berwandtschaft der Frau Nanette Etle von Wertheimstein, in teren Abgang aus ter Bermandischaft bes Stiftere, entlich in Ermanglung

tiefer aus ber Gemeinde Wien berufen.

Die Bewerberinnen um tiefe Queftattung haben ihre mit tem Geburtefdeine, tem Gitten- und Armuthezeugniffe, und wenn fie ein Borzugerecht der Verwondtschaft geltend machen wollen, auch mit ben diefe Bermandischaft nadmeifenden Gebuite und Trauungescheinen belegten Gesuche bis 10. Marg b. J. bei der f. f. n. 8. Statthalterei ju überreichen.

Bon ber f. f. n. ö. Stathalterei.

Wien, am 23. Janner 1863.

Obwieszczenie. Nr. 836. C. k. sad obwodowy Tarnopolski Antoniego Koc,

pozostałą po nim wdowę Różę z Rzeczyckich Koc i niewiadomych ich spadkobierców niniejszem uwiadamia, iż p. Kalixt Orlowski jake deklarowany spadkobierca ś. p. Józefa Rzeczyckiego przeciw nim pod dniem 31. stycznia 1863 do 1. 836 pozew do pisemnego postępowania o ekstabulacyę z stanu dłużnego dobr Bieniawy i Siemickowiec ciążącej na nich ut dom. 81. pag. 275. n. 2. on. posesyi obligacyjnej dóbr tychże i jej dożywocia wniósł.

Ponieważ miejsce pobytu pozwanych niewiadomem jest, przeto tymze obrońca sądowy w osobie p. adwokata Dra. Żywickiego a za-stępcą tego zaś pan adwokat Dr. Delimowski niebezpieczeństwem i na koszta tych pozwanych ustanowiony został, z którym spór wymieniony według ustaw sądowego postępowania przeprowadzony

bedzie.

Upomina się zatem z miejsca pobytu nieznanych pozwanych, by ustanowionemu sobie obrońcy pisma i inne dowody ku obronie praw swoich służące wcześnie udzielili, lub innego sobie obrońce obrali, tego sądowi temu oznajmili, i wszystkie ku obronie swojej służące kroki poczynili, inaczej skutki zaniedbania swej winie przepisać będą musieli.

Tarnopol, dnia 4. lutego 1863.

**(2)** (329)Ebift.

Dr. 1477. Bom Stanislawower f. f. Rreisgerichte mird allen auf ben, ben Stanislaus, Felix, Ludwig gm. Mamen und Georg Bulat Grabowieckie, bann Theresa, Salomea und Sofia Grabowieckie gehörigen, im Stanislawower Rreife gelegenen Guteantheilen Grabowiec mit ihren Forderungen verficherten Glaubigern hiemit befannt gegeben, bag mittelft Entschädigungsausspruches ber f. f. Grundentlaflunge, Fonde Direfgion vom 12. Oftober 1856 Bahl 6895 auf biefe Guter ein Urbarial-Entschädigunge-Rapital von 1610 fl. 45 fr. RD.

ausgemittelt worden ift.

Es werden baber sammtliche mit ihren Forderungen auf biefen Sutern versicherten Glaubiger aufgeforbert, entweder mundlich bet ber zu diesem Zwecke hiergerichts bestehenden Kommission, oder schrift-lich burch bas Einreichungs Protofoll biefes f. f. Kreisgerichtes, ihre Anmelbungen, unter genauer Angabe bes Bor- und Zunamens und Wohnortes (Sausnummer) bes Anmelbers und feines allenfalligen Bevollmächtigten, welcher eine mit den gesetlichen Erforderniffen versehene und legalifirte Bollmacht beizubringen hat, unter Angabe des Betrages ber angesprochenen Spothekar = Forderung fomohl bezuglich bes Rapitals, als auch ber allenfälligen Binfen, insoweit dieselben ein gleiches Pfandrecht mit bem Rapitale genießen, unter bucherlicher Bezeichnung ber angemeldeten Boft, und wenn ter Unmelber feinen Auf. enthalt außer bem Sprengel bieses f. f. Kreisgerichts hat, unter Nam-haftmachung eines baselbst befindlichen Bevollmächtigten zur Annahme ber gerichtlichen Vorladungen, widrigens diefelben lediglich mittelft ber Post an ben Anmelber, und zwar mit gleicher Rechtswirfung wie bie ju eigenen Sanden geschehene Bustellung, murben abgesendet werden, um so sicherer bis einschließlich den 10. April 1863 ju überreichen, widrigens der sich nicht melbende Gläubiger bei der feiner Zeit zur Bernehmung ber Intereffenten ju bestimmenden Sagfatung nicht mehr gehört, er in die Ueberweisung seiner Forderung auf das Entschädts gungs = Rapital nach Maßgabe der ihn treffenden Reihenfolge einwilligend angesehen werden wird, und bas Recht jeder Einwendung und jedes Rechtsmittel gegen ein von den erschienenen Interessenten im Sinne bes S. 5 des Patents vom 25sten September 1850 getroffenes Uebereinkommen unter ber Borausfetung verliert, bag feine Forberung nach Maßgabe ihrer bucherlichen Rangordnung auf bas Entlaftungs - Rapital überwiesen morden, oder nach Maggabe bes S. 27 des faiferlichen Patente vom 8. November 1853 auf Grund und Boden versichert geblieben ift.

Que bem Rathe bes f. f. Rreisgerichtes.

Stanislau, ben 9. Februar 1863.

Dro. 5611. Bom f. f. fradtifch beleg. Bezirksgerichte fur bie Umgebung Lemberge wird hiemit befannt gemacht, es fet auf Unfuchen bes Kaspar und Josef Czajkowski die Ginleitung des Berfahrens jur Todeberflarung bes im Jahre 1798 in Zamarstynow geburtigen, bereits feit vollen 30 Jahren verschollenen Brudere Gregor Czaykowski bewilligt und der Landesatvofat Dr. Duniecki mit Cubstituis rung bee Landesatvotaten Dr. Jablonowski jum Rurator biefes Bermißten ernannt worden.

Gregor Czaykowski mird baber aufgefordert, binnen Ginem Sabre entweder bor biefem Gerichte gu erscheinen, ober dasselbe, ober feinen ernannten Rurator bon feinem Leten und Aufenthaltsorte in Renntniß zu fegen, widrigene nach diefer Frift bas Gericht über neu-

erliches Unfuchen ju feiner Todeserflarung fchreiten merbe.

Lemberg, am 20. Janner 1863.

## Edykt.

Nr. 5611. C. k. sad powiatowy deleg. miejski dla okolic miasta Lwowa wiadomo czyni, że na prośbę Kaspra i Józefa Czaykowskich postępowanie sądowe w celu uznania Grzegorza Czaykowskiego w roku 1798 w Zamarstynowie urodzonego syna Grzegorza Czaykowskiego za zmarlego rozpoczęte zostało, i dla tegoż kurator w osobie Adwokat Duniecki z zastępstwem adwokata Jabłonowskiego przeznaczony został.

Wzywa się zatem nieobecny Grzegorz Czaykowski, aby w przeciągu roku przed sądem się stawił, lub o miejscu swego pobytu dokladną wiadomość dał, inaczej bowiem na powtórną prosbę Kaspra

i Józefa Czaykowskiego za umarłego uznanym będzie.

Lwów, duia 20. stycznia 1863.

Nr. 443. Urzad gminny król. wolnego miasta Sambora rozpisuje niniejszem konkur, na opróżnioną przy tym urzędzie posadę

IV. pisarza gminnego z pensyą roczną 315 zł. wal. austr. Ubiegający się o takowa mają swe podanie do tego urzędu w przeciagu 4 tygodni od trzeciego umieszczenia tego obwieszczenia w dzienniku urzędowym Gazety Luowskiej, a to w służbie publicznej już zostający przez przełożeństwo swego urzędu, inni zaś bezpośrednio wnieść i w takowem zupełną wiadomość polskiego i niemieckiego języka, obeznanie z manipulacyą urzędową i dotychczasowe zatrudnienie swoje wykazać.

Z urzędu gminnego król, wolnego miasta.

Sambor, daia 13. lutego 1863.

(323)Kundmachung.

Mro. 289. Bom f. f. Bezirtsamte Brzezany als Gerichte mirb

befannt gemacht, bag bem Victor Grafen Wurmbrand aus Brzezany in Folge tes Befdlufes des f. f. Kreiegerichtes ju Zloczów vom 30. Juli 1862 3. 4995 megen gerichtlich ermiefener Berfcmendung ber f. f. Notar Herr Ferdinand Ritter v. Szydłowski in Brzeżany als Rurator bestellt worden ift.

Brzezany, den 10. Februar 1863.

#### Uwiadomienie.

Nr. 289. Ze strony c. k. urzędu powiatowego w Brzeżanach jako sadu niniejszem wiadomo się czyni, że Wiktorowi hrabiemu Wurmbrand z Brzezan w skutek uchwały c. k. sądu obwodowego w Złoczowie z dnia 30. lipca 1862 l. 4995 za marnotrawce sądownie uznanemu, c. k. notaryusz w Brzeżanach pan Ferdynand Szydłowski jako kurator postanowiony jest.

Brzeżany dnia 10. lutego 1863,

Kundmachung.

Dir. 370. Degen Diederbefegung ber erledigten Sabat. Groß' trafit in Rzeszow, mit welcher ber Stempelmarten-Berfchleiß im Rici' nen verbunden ift, wird am 2. Marg 1863 bei der f. f. Finang !! girke: Direkzion in Rzeszow eine Ronkurreng-Berhandlung abgehalten

Die schriftlichen hierauf Bezug nehmenden Offerte find mit einet Stempelmarte pr. 50 fr., mit ter Nachweisung ter Großiährigfeit, dem Moralitate- und Vermögene Beugniffe, endlich mit dem Badium von 60 fl. oder der Raffaquittung der Rzeszower Sammlungefalle hieruber ju verfeben und langftens bis jum 2. Marg 1863 bei ber f. f. Finang-Bezirfe Direfzion in Rzeszow ju überreichen.

Im Berwaltungsjahre 1862 betrug ber Berfehr in biefer Grof' trafit an Sabat 103.36618/32 &, im Werthe ven 62.677 fl. 145, ft.

an Stempelmarten minderer Gattung 13.493 fl. 895/. fr. jusammen 76.171 fl. 4 Der Giträgnifausmeis biefer Groftrafit und bie naberen Be' dingniffe gur Erlangung derfelben tonnen bei der f f. Finang-Begirfe. Direktion in Rzeszow oder bet ber hilfeamier Direktion ber f. !-Finang-Landes Direfzion in Krakau eingesehen merben.

Bon ber f. f. Finang Landes-Direfgion.

Krakau, ten 6. Februar 1863.

#### Obwieszczenie.

Nr. 370. Dla ponownego obsadzenia wielkiej trafiki tytonio wej w Rzeszowie, z którą połączona jest mniejsza wyprzedaż mat ków stemplowych, odbędzie się na dniu 2. marca 1863 w c. K finausowej dyrekcyi powiatowej w Rzeszowie publiczna licytacya-

l'is mne do tejze odnoszące się oferty zaopatrzone w marke stemplowa na 50 kr., w dowód pelnoletności, tudzież w świadec twa moralności i majatku, nakoniec we wadyum w kwocie 60 211. albo w kasowy kwit Rzeszowskiej kasy zbiorowej mają być zlo zone najdalej do dnia 2. marca 1863 w c. k. finansowej dyrekey powiatowej w Rzeszowie.

W administracyjnym roku 1862 wynosił obrót tej wielkiel

trafiki tytoniowej:

w tytoniu 103.36618/32 funtów w wartości 62.677 złr. 145/. kr. w markach stemplowych nizszego rodzaju 13.493 zlr. 895/. kr.

razem 76.171 złr. 4 kr. Wykaz dochodów tej wielkiej trafiki, tudzież bliższe warunk do nabycia tejze mega być przejrzane w c. k. finansowej dyrekej powiatowej w Rzeszowie albo przy dyrekcyi urzedów pomocniczych c. k. dyrekcyi finansów krajowych w Krakowie.

Z c. k. finansowej dyrekcyi krajowej.

Kraków, dnia 6. lutego 1863.

© dift.

Mro. 56957. Bon dem f. f. Lemberger Landesgerichte mir bem Ber n Klen ens Chamiec mit tiefem Grifte befannt gemadt witer benfelten ter Lemberger israel. Gemeinterorffand Ramen bes israel. Spitals hiergerichts ein Gefuch de praes. 31. Dezemtet 1862 Babl 56957 megen Zustifizirung ber Vormerfung bes Frudte genufes von 5/32 Theilen ber ebemale ber Fr. Isabella Stoniewska gehorigen Realität sub Nro. 110 2/4 eingebracht habe.

Da ter Mohnort bes Klemens Chamiec unbefannt ift, fo mit bemfelben ter Lantes . Abvofat herr Dr. Gnoinski mit Cubfiftuirund bes Lantes-Advotaten herrn Dr. Zminkowski auf beffen Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und bemfelben ber oben angeführte

fcheid biefes Gerichtes jugeftellt.

Dom f. f. Banbesgerichte. Lemberg, den 9. Februar 1863.

Konfure: Ausschreibung.

Mro. 4188. Bu befegen: 3m Lamberger Bermaltungegebie eine Calzverschleißmagazine Ginnehmerestelle in der X. Diatenflasse bem Gehalte jährlicher 630 fl., eventuell eine Kontroloisftelle in fi XI. Diatentlasse mit dem Gehalte jahrlicher 630 fl. oder 525 f. freie Wohnung, Brennholz und Salzdeputat und Kauzionepflicht.

Gesuche sind unter Nachweisung der Sprackkenntniffe, ber Rennt m Konzeptes Mednungs und Ger Sprackkenntniffe, ber Rennt niffe im Konzepts, Rechnungs : und Kaffafache binnen vier Model tei ber f. f. Finang-Landes. Direfgion in Lemberg einzubringen.

Geeignete tisponible Beamte merten vorzugemeife berudfichilif. Lemberg, am 13. Februar 1863.